## Nº0 175.

## Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabend, ben 23. Juli 1831.

Subhastationspatent. Das bies felbft in ber breiten Etrafe sub No. 386 belegene, bem Raufmann Johann Gottlieb Bolffert jugehörige Grund= ftud, welches auf 198 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll Schuldenhalber offentlich an ben Meifibietenben verfauft werben. Der peremtorifche Bietungstermin ift auf ben 30. August c. vor bem Land-Ge= richte-Uffeffor Thiel Bormittage um 10 Uhr in unferm Inftruftionszimmer ange= fest, welchen Rauflustige mit bem Bemerten eingelaben werden, bag bas Grundftud bem Meiftbietenden jugefchla= gen werben foll, wenn nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig ma= then.

Pofen ben 31. Marg 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Grunt pod Nr. 386. tu przy ulicy szerokieg położony, własnością Jana Bogumila Wolfert kupca będący, który na 198 Tal, iest otaxowany, z przyczyny długów więcey daiącemu publicznie przedany bydź ma. Ostateczny termin licytacyiny na dzień 30. Sierpnia r. b. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Thiel przed podniem o godzinie to. w izbie naszey intrukcyiney wyznaczony został, do którego chęć kupna maiących ninieyszem zapraszamy, z ta iednak uwaga, że więcey daiącemu grunt rzeczony wtenczas dopiero przybitym zostanie, skoro przyczyny prawne sprzeciwiaćby sie nie mialy.

Poznań dnia 31. Marca 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationsparent. Das bem Dehlschläger Martin Dolatsowski gehösige, auf der Borstadt Halbborf bei Posen zub No. 135 belegene, aus einem Wohnshause, Rebengebäuen, hofraum und Garten bestehende, gerichtlit auf 686 Rthlr.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość oleynarza Marcina Dolatkowskiego w Poznaniu na przedmieściu połwsi pod No. 135. położona, składaiąca się z domu mieszkalnego wraz z budynkami położonemi, podworza it sgr. 8 pf. gewürdigte Grundstück, soll im Wege der nothwendigen Subhasstation an den Meistbietenden defentlich verkauft werden. Hierzu haben wir einen peremtorischen Vietungstermin auf den 30, August c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Hausleutner in unserm Sitzungssale anderaumt, und laden besitz und zahlungsfähige Kauslussige zu demselben mit dem Bemerken vor, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden soll, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulässig machen.

Die Tare und Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingeschen werben.

Pofen ben 6. Mai 1831.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Poiktal. Citation. Die zu bem Ansbreaß v. Twardowskischen Nachlasse geshörigen Guter Dwieczek und Strychowo im Gnesener Kreise sind im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft und es ist auf den Antrag eines Realglaubisgers über die Kaufgelder der Liquidations-Prozeß eröffnet worden.

Es werden baher alle unbekannten Glaubiger und von den, im Hypothekensbuche eingetragenen dem Mohnorte nach, nicht bekannten:

- a) die Erben der Petronella geb. v. Ra-
- b) die Paul v. Grabianowstischen Er.

i ogrodu, sądownie na 686 Tal. 11 sgr. 8 fen. oceniona, w drodze koniecznéy subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedana być ma. W tym celu wyznaczyliśmy termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 30. Sierpnia r. b. o godzinie 9. przed deputowanym Radzcą Sądu Ziemiańskiego Hausleutner w sali posiedzeń naszych, i wzywamy nań ochotę kupna maiących do posiadania nieruchomości, zapłaty zdolnych z tem oznaymieniem, iż naywięcey daiącemu nieruchomość przybitą zostanie, ieżeli prawne powody niedozwalaią wyiątku.

Taxa i warunki kupna w registraturze naszéy przeyrzane być mogą. Pozań dnia 6. Maia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Dobra Owieczki i Strychowo w Powiecie Gnieźnieńskim położone do pozostałości Andrzeia Twardowskiego należące, będące w drodze koniecznéy subhastacyi sprzedane, nad summą szacunkową na wniosek wierzyciela realnego proces likwidacyjny otworzonym został.

Wzywa się zatem wszystkich nieznanych, tudzież w księdze hipotecznéy zapisanych z pobytu swego niewiadomych wierzycieli:

- a) sukcessorów Petronelli z Kasinowskich Twardowskiey,
- b) sukcessorów Pawla Grabianowskiego,

e) bie Bogumila verebel. v. Miflage= wefa geb. v. Rozbicka,

d) bie Johanna v. Loga geb. v Rogbi=

e) bie Albrecht b. Rogbidischen Erben, biemit aufgeforbert, in bem, auf ben 26 ten August c. vor bem Deputirten Berrn Landgerichte-Referendarine Reißig anberaumten Termine entweder perfon= lich ober burch gulaffige Bevollmachtigte, wozu bie hiefigen Juftig = Kommiffarien Sobesti, v. Rentowsti und Golg in Bor: fcblag gebracht werden, zu erscheinen und ihre Unfpruche an die gebachten Raufgel= ber anzumelben und beren Richtigfeit nachzuweisen, widrigenfalls die ausblei= benben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger bon ben Raufgelbern noch übrig blei= ben, mochte werben verwiesen werben.

Gnefen ben 15. Februar 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Der Lehrer Thomas Kosmowski zu Barcin und die Theophila Panica gu Pa= tose haben vor Ginschreitung der Che die eheliche Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter fich gerichtlich ausgeichloffen.

Bromberg ben 9. Juni 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

c) Bogumile z Rozbickich Miklaszewską,

d) Joanne z Rozbickich Loga,

e) sukcessoraw Woyciecha Rozbickiego,

iżby się w terminie na dzień 26ty Sierpniar. b. przed delegowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Wielmożnem Reitzig wyznaczonym albo osobiście, lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których się przedstawia Sobeski, Ur. Reykowski i Goltz, stawili, i pretensye swe do wspomnionéy summy szacunkowéy zameldowali i rzetelność onychże udowodnili, wrazie przeciwnym wierzyciele którzyby się niestawili wszelkich swych praw pierwszeństwa za pozbawionych uznanymi, i z pretensyami swemi w tylko do tego coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli pozostać się ieszcze mogło, odesłanemi zostana.

Gniezno dnia 15. Lutego 1831. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Nauczyciel Tomasz Kosmowski w Barcinie i Teofila z Ponickich w Pakości wyłączyli między sobą sądownie przed wstąpieniem w śluby małżeńskie, wspolność maiątku i dorobku.

Bydgoszcz dnia 9. Czerwca 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Das in bem Dorfe Pritsche Birnbaumer Kreises sub Przytocznie powiecie Międzychodz.

Obwieszczenie. Gospodarstwo w No. 2 gelegene, bem Freibauer Gottfried Wornest gehörige, auf 550 Athle. abgesichätte Grundstuck soll Schuldenhalber in dem dazu angesetzten peremtorischen Bietungd-Termine aut den s. August c. Vormittage um to Uhr an hiesiger Gerichtsstätte öffentlich verkauft werden, wozu Kauslustige und Besitzsähige hierzmit eingeladen werden.

Meferit ben 5. Mai 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Gutebersitzer Daniel Jeske aus Strzyzewo simpkowo Guesener Kreises und seine Chegattin Rosalia geborne Jeske aus Nowen Waggrowieeschen Kreises, haben auf Grund des unterm 6. Juli 1830, vor Eingeshung der Ehe gerichtlich errichteten Ehezkontrafts die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hiermit zur bffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Gnesen ben 4. Juli 1831.

owo dzie
ttin wia
Bas go
und wia
1962 prz
khes 6.
und wsp
ches nin
ges ści
cht.

Bekanntmachung. Es soll in Termino den 12. August d. J. Bormittags um 9 Uhr der Modisliar-Nachlaß der verstorbenen Züchners wittwe Maria Elisabeth Weber ged. Scholz, bestehend aus Betten, Wasche, Kleidungsstücke, Küchengeschirre und Stubenmeubeln in der Wohnung der Verstorbenen auf den Antrag der Erben gegen gleich baare Bezahlung in Cous

kim pod liczbą 2 leżące, Kaźmierzowi Wornest należące i sądownie na 550 Tal ocenione, będzie drogą koniecznéy subhastacyi w terminie na dzień 5. Sierpniar. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia ma iąci wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz dnia 5. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Daniel Jeske dziedzie wsi Strzyżewa smykowego Powiatu Gnieźnińskiego i małżonka iego Rozalia z Jesków z Nowego, Powiatu Wągrowieckiego, wylączyli przez układ przedślubny pod dniem 6. Lipca 1830. sądownie zawarty, wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Gniezno d. 4. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. W terminie dnia 12. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtéy ma bydź ruchoma pozostałość po zmarłey Maryi Elżbiecie owdowiałey Weber z domu Scholz płocienniczce, składaiąca się z pościeli, bielizny, ubiorów, narzędzi kuchennych i mebli, w pomieszkaniu zmarłey, na wniosek sukcessorów naywięcey daiącemu za natychmiast go-

rant an ben Meifibietenben vekauft werben, mogu wir Rauflustige hierburch eine laden.

Bojanomo ben 16. Juli 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftationspatent. Das, im hiesigen Stadtfelde belegene, dem Burger Marcelli Szokalski zugehörige, nach der gerichtlichen Taxe, die bei und eingessehen werden kann, auf 5168 Fl. polnabgeschätzte Stuck Acker, Staw genannt, foll zufolge Auftrags des Königl. Lands Gerichts zu Fraustadt, wegen nicht bezahlten Kaufgeldern, im Wege der Resubhastation an den Meistbietenden anderweitig bffentlich verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Bietungstermin in unserem Geschäftslofale auf ben 7. Oftober b. J. Bormittags um 10 Uhr anberaumt, welchen Termin wir ben besitzsähigen Käufern hiermit bekannt machen.

Gofton ben 21. Juni 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Die ben Leiser Marcueschen Sheleuten zugehörisgen, in der Synagoge zu Nakel belegenan, auf 80 Athlr. abgeschätzten 2 Schulbanke sollen auf den Antrag eines Glaubigers offentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bufolge Auftrage bes Konigl. Land = Gerichte ju Schneidemubl haben wir eis nen Bietunge-Termin auf ben 29. Au = guft a. c. Morgens um 9 Uhr vor bem

tową zapłatą w kurancie publicznie sprzedaną, do czego ochotę do kupna maiących zapraszamy.

Bojanowo d. 16. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokeiu.

Patent subhastacyiny. Położona w tuteyszém mieyskiém polu rola, Marcellego Szokalskiego własna, którą podług sądowéy taxy, u nas przeyrzeć się mogącéy, na 5168 Zł. polocenioną została, ma w skutek polecenia Król Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z powodu niezapłaconego kupna, w drodze resubhastacyi, naywięcéy daiącemu publicznie bydź sprzedana.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Października r. b. zrana o godzinie totéy w lokalu Sądu naszego, o którym ochotę maiących kupienia, ninieyszem uwiadomiamy.

Gostyn dnia 21. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent subhastacyiny. Małżonkom Leiser Marcus należące, w Synagodze w Nakle położone, a na 80 Tal. ocenione 2 Ławy szkolne, maią być na wniosek wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedanemi.

W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczyliśmy tu termin do sprzedaży na dzień 29. Sierpnia r. b. o godzinie 9. zrana Sorn. Landgerichte-Referendarins Edert hierfelbst angesetzt, und laben hierdurch Rauflustige ein.

Lobsens ben 13. Juni 1831.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

przed Referendaryuszem Sądu Ziem. Ur. Eckert, do czego ochotę do kupna maiących się zaprasza.

Łobżenica dn. 13. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Es sollen 92 Centner 48 Pfund alter Register und Papiere am 28. d. M. Bormittags 9 Uhr in unscrem Geschäftslofale dem Meist= bietenden verkauft werden. Wir bringen dies hiermit zur öffentlichen Kenntniß.

Pofen ben 11. Juli 1831.

Ronigl. Saupt: Steuer=Umt.

Bekanntmachung. Die kleine Jagb ber städtischen Feldmarken wird parcellirt, und in brei Theilen zur Pacht gestellt. Im Wege ber Lizitation wird Bormittags um 10 Uhr im rathhäuslischen Sessionszimmer:

- Dartheufer; mithin bie Borstabte Schrodfe, St. Roch und die Dor=
  fer Rathei und Zegrze;
  - 2) am 28. d. die Jagd aus Pofen gehend rechts ber Berliner Straße bis an die Warthe, mithin ein Theil des Kämmereidorfes Jerzyce, Winiary, exclusive des Fe-ftungsterrains und das Vorwerk Schilling, und
- 3) am 29. b. die Jagd aus Posen gehend liuks der Berliner Strasse bis an die Warthe, mithin ein Theil des Kammereidorfes Jerzyce, die Odrfer Obers und Unter,Wilde, Demsen, Luban und die Vorstädte St. Lazarus und Colombia,

Obwieszczenie. Polowanie na polach mieyskich wypuszczone będzie w trzech częściach w dzierzawę, w izbie sessyonalnéy na Ratuszu tuteyszym, zawsze o godz. 10. zrana przez publiczną licytacyą, a mianowicie:

- i) Polowanie po prawym brzegu rzeki Warty na przedmieściu Szrodka, St. Rocha i na polach wsiów Rataye i Zegrze dnia 27. m.b.:
  - 2) Polowanie wychodząc z Poznania, na polu po prawéy stronie traktu berlińskiego, a zatém jedna część wsi mieyskiéy Jeżyce, Winiary, wyłączaiąc grunta do fortyfikacyi należącego i Folwarka Szeląga dnia 28. m. b.;
  - 3) Polowanie wychodząc z Poznania po lewéy stronie traktu berlińskiego aż do rzeki Warty, a zatem na polach iednéy części wsi mieyskiéy Jeżyce, dolnéy i górnéy Wildy, Dembca, Lubonia, St. Łazarża i Colombii, dnia 29. m. b.

verpachtet. Die Pachtbebingungen fonnen täglich während ber Umtöffunden in ber Magistrate-Registratur eingesehen werden.

Jagdliebhaber werben hierburch einges laben, in diesen Terminen sich einzusin= ben, ihre Gebote zu verlautbaren, und bat der Meistbietende mit Vorbehalt hoz herer Genehmigung den Juschlag zu ge= wartigen.

Pofen ben 18. Juli 1831.

Der Dber , Burgermeifter.

Warunki mogą bydź przeyrzane w godzinach służbowych w Registraturze mieyskiey.

Wzywam ninieyszém maiących chęć podięcia się téy dzierzawy, iż. by w terminach wyznaczonych stanę. li i podali swe głosowania. Naywię céy ofiaruiący spodziewać się może przybicia salva approbatione wyższéj władzy.

Poznań d. 18. Lipca 1831. Nadburmistrz.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts hierfelbst werde ich zu Bodussewo bei Murowana-Goslin am 25. Juli Vormittags um 1,1 Uhr mehrere Inventarienstücke, als: Pferde, Kühe, Pflüge, Wagen, so wie vollstänzdiges Ackergerath, diffentlich an den Meist, bietenden gegen gleich baare Bezahlung verkausen, wozu ich Kauslustige einlade.

Pofen ben 18. Juli 1831.

Der Land , Gerichte = Referenbarius

v. Gumpert I.

Obwieszczenie. W skutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego tuteyszego będę w Bodussewie pod Murowaną Gośliną na dniu 25. Lipca r. b. przed południem o godzinie 11. niektóre inwentarze iako to: konie, krowy, pługi, wozy, iako też zupełny sprzęt rolniczy, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedawał, do którego chęć kupna maiących ninieyszem wzywam.

Poznań d. 18. Lipca 1831. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego. v. Gumpert I.

Bekannemachung. Im Auftrage bes hiefigen Konigl. Land-Gerichts wers be ich

b. J. auf bem Borwerte zu Palezie botne Mogilnoer Kreifes: Obwieszczenie Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego tuteyszego przedawać będę drogą publiczney licytacytacyi:

w czwartek dnia 4. Sierpnia
r. b. na folwarku Palęzie dolne,
Powiatu Mogilinskiego:

- a) gegen 160 Scheffel Roggen,
- b) = 80 = Gerfte,
  - c) = 40 = Erbjen;
- 2) Freitage ben 5. beffelben Do= wo; 12 Stud Bagenpferde; 12 koni do Zaprzegu; im Dege ber offentlichen Ligitation ver- na termin ten zapozywaig sie chet faufen, wozu Raufluftige hiermit vorge= kupna maigey, laden werden.

Gnefen ben 18. Juli 1831.

Reigig, Referendarius.

- a) około 160 szefli żyta,
- b) 80 ięczmienia,
- c) 40 grochu;
- 2) w piątek dnia 5, tego samego nate auf dem Bormerte gu Padnies miesigca na folwarku Padniewo,

Gniezno d. 18. Linca 1831.

Reitzig, Referendaryusz.

nest Cambridge Corffon ners Acre in Kinterest Die Arbeiten ber St. 3. . . 3. E. b. E. i. Dr. g. Pofen, find ber herre schenden Krantheit wegen, einstweilen eingestellt.

Das moblgetroffene Bildnif ber Grafin Plater, Unführerin eines felbit ges ftifteten Manenregimente in Litthauen , ift in Uniform gu Pferde und colorirt au haben, bei Beine & Comp., Martt Dro. 85.

Auf einem Bute Pofener Gegend wird fogleich ein erfahrener tuchtiger Birthichafter gefucht. Die Expedition ber Pofener Zeitung nimmt franfirte Offerten, K. L. bezeichnet, gur weiteren Befbrberung entgegen.

Aromatischen Bfig, ein Schukmittel gegen bie Cholera morbus, bas Quart 15 fgr.; Pefteffig, bas Quart 15 fgr.; beften Beineffig zum Ginmachen ber Kruchte, bas Quart à 4 fgr.; Beineffig, bas Quart à 2 fgr.; Beineffig, bas Quart à I fgr. 4 pf., vertauft die Effig-Fabrit bes

A. Freubenreich in Pofen.